Mu A

N= 14.

A168 feb

## Posener Intelligenz Blatt.

Sonnabende, den 16. Februar 1822.

#### Angekommene Fremde bom 11. Februar 1822.

Frau Gutsbesigerin v Oppen aus Policzig, Herr Landrath v. Inchlinski aus Meserik, I. in Nr. 251. Breslauerstraße; Hr. Gutsbesiger v. Pruski aus Grabow, Hr. Gutsbesißer v. Jielinski aus Mießawo, Hr. Pachter v. Arnold aus Chwalkowo, I. in Nr. 391. Gerberstraße; Frau Gutsbesißerin v. Koczborska aus Strzyßewuik, I. in Nr. 210. Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesiger Hellwig aus Simionka, I. in Nr. 100. Walischei.

#### Den 12. Februar.

herr Gutsbesitzer v. Chlapowski aus Turwia, hr. Forst-Inspector Titz und herr Ober-Förster Reuter aus Obornik, hr. Oberförster Bremer aus Rogasen, l. in Nr. 243. Breslauerstraße; hr. Gutsbesitzer v. Krzyzanowski aus Janowice, hr. Gutsbesitzer v. Lipski aus Jaktorowo, l. in Nr. 116. Breitestraße; Fran Gutsbessitzerin v. Skorzewska aus Komorzewo, l. in Nr. 187. Wasserstraße; hr. Raufmann Splittsfösser aus Neubrück, l. in Nr. 95. St. Adalbert; hr. v. Poleski aus Mazzanik, l. in Nr. 26. Walischei.

#### Den 13. gebruat.

Herr Gutsbefiger v. Skorasewski aus Potarzyce, Hr. Gutsbesitzer v. Eielinsekl aus Pakoslaw, Hr. Fabrik-Aufseher Magel aus Breslau, I. in Nr. 243. Breslauerstraße; Hr. Graf v. Kwiledi aus Kobylniki, Hr. Graf v. Sokolnicki nebst Fas

milie aus Pogorzele, l. in Nr. 1. St. Martin; Hr. Gutsbefiger v. Lipski aus Ezers niejewo, l. in Nr. 99. Wilge; Hr. Landrath v. Lekszucki aus Offrowo, Frau Gutsbesitzerin Bener aus Dobieczyn, l. in Nr. 165. Wilhelmsstraße; Hr. Commissarius Runo aus Ottorowo, l. in Nr. 210. Wilhelmsstraße.

#### Abgegangen.

Hr. v. Poninski nach Berlin, Hr. v. Potocki nach Bendlewo, Hr. v. Swizseicki nach Glupa, Hr. v. Wzsierski nach Zakrzewo, Frau v. Kuczborski nach Krzyszownik, Hr. Cammerrath Prange nach Thorn, Hr. Graf v. Grabowski nach Welsno, Hr. Kaufmann Stürmer nach Bremen, Hr. Kaufmann Hirsch nach Czerniejewo, Hr. Graf v. Mycielski nach Sankter, Hr. v. Kolaczkowski nach Woynowo, Hr. v. Chlapowski nach Turwia.

#### Bekanntmachung.

Den 26sten Februar 1822. Vormittage um 9 Uhr werden auf dem hiesigen Gerichtöschloß=Hose seche Stück Ackerpferde, ein englisutes Reitpferd, vierzehn Stück Fohlen; vier Esel, vierzig Stück Rindvieh, 270 Stück Schaase, eine verdeckte und eine offene Britschke, mehreres Wagenzeug und Wirthschaftsgeräthe, Meubles und hausrath durch den Landgerichts=Referendarius Kantak gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant meistietend versteigert werden.

Posen ben 10. Januar 1822, Königl. Preuß. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Dnia 26. Lutego 1822. zrana ogodzinie gtey na podwórzu zamku sądowego sześć koni robotnych, wierzchowiec anglizowany, czternaście zrebiąt, cztery osły, czterdzieści sztuk rogatego bydła, 270 sztuk owiec, bryczka pokryta i otwarta, znaczna część sprzętów rólniczych, meble i sprzęty domowe przez Referendaryusza Sądu Ziemiańskiego Kantak za gotową zapłatę w kurancie pruskim naywięcey daiącemu przedane będą.

Poznań dnia 10. Stycznia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

#### Ediktal-Borladung.

Ueber bas Bermbgen bes Tabaksfabri= kanten Emmel zu Murowana Goelin ift der Koncurs eröffnet worden, und wir ha= ben gur Liquidation einen Termin aufben 6. Marg f. J. Bormittags um 10 Uhr bor dem Deputirten Landgerichterath Cu= lemann in unferm Parteien-Bimmer angefett undladen bagmalle unbefannten Glau= biger des Emmel vor, um entweder perfon= lich ober burch gefetilich zulaffige Bevoll= machtigte zu erfcheinen, und ihre Forderun= gen anzumelben und bie barüber fprechen= ben Dokumente zu überreichen, beim Ausbleiben aber zu gewartigen, daß fie mit ihren Forderungen an die Maffe prå= flubirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden foll. Denienigen, die nicht personlich erscheinen komen und hierorts feine Befanntichaft haben, werden bie Juftig-Rommifions = Rathe v. Gigndi, v. Jonemann, Beisleder und die Justig = Kommissiarien Hoper und Muller ju Mandatarien in Borfchlag gebracht, Die mit Information und Bollmacht per= feben werben muffen.

Pofen ben 4. November 1821.

Rinigl. Preußisches Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem Fabrykanta tabaki Emmla z Murowaney Gośliny konkurs otworzonym zoatał, i wyznaczyliśmy termin do likwidacyi pretensyi na dzień 6. Marca r. p. o godzinie 10. zrana, przed Deputowanym Kulemann, Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego, w Izbie naszey Instrukcyiney, i na takowy wszystkich nieznaiomych Wierzycieli rzeczonego Emmel zapozywamy, aby się osobiście lub przez pełnomocników dostatecznie upoważnionych stawili, pretensye swe likwidowali, i dokumenta do takowych ściągaiące się złożyli, w razie bowiem niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyą swą do massy prekludowanemi, i wieczne im w tey mierze milczenie nakazaném zostanie. Tym, którzy osobiście stanać nie mogą i znaiomości w mieście tuteyszym nie maią, podaiemy UUr. Giżyckiego, Jonemann, i Weisleder, Konsyliarzów Sprawiedliwości, i UUr. Meyer, i Müller, Kommissarzów Sprawiedliwości na Mandataryuszów, których w dostateczną informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

Poznań d. 4. Listopada 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Daß ber Pachter Carl Wilhelm Klatt und seine Shefrau Marianna geborne Leitgeber, die Gemeinschaft der Güter in den Verhandlungen vom 29. Novemder v. I. und 20. Januar -d. J. unter sich ausgeschlossen haben, wird hiermit dekannt gemacht.

Pofen den 24. Januar 1812.

Obwiesczenie.

Jako dzierzawca Karól Wilhelm Kłatt i iego małżonka Maryanna z Leytgebrow wspólność maiątku w protokułach z dnia 29. Listopada r. z. i 20. Stycznia r. b. pomiędzy sobą wyłączyli, czyni się ninieyszem wiadomo,

Poznań dnia 24. Stycznia 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chiftal = Citation.

Die Forberungen ber urfprunglich 1046 Mthir. 16 g@r. ober 6280 gl. pol. welche von ber Befigerin Johanne von Loffow laut Protofoll vom 2. August 1796 als ein im Kauffontraft vom 27. Juni 1792 übernommene Real = Schuld fur ben Stephan v. Glinsfi modo beffen Er= ben zu 5 pro Cent angezeigt, und ex decreto vom 1. April 1798 Rubr. III. Mro. 3. auf bas im Pofener Departement Samterichen Rreifes belegene Gut Difefowo eingetragen worden ift, beren Manition jedoch bis auf 520 Athle. ober 3120 Bl. pol., als auf fo boch fie nach bem Confrafte auch lautet, gurudgenommen und foldhes ex decreto pom 11. August 1798 eingetragen worden ift - wird auf ben Antrag bee Johann v. Boltowefi gu Ron=

Zapozew Edyktalny.

Pretensya początkowie 1046. Tal. 16. dgr. czyli 6280. Zł. wynoszaca, w Rubryce JII. pod Nem 3. na dobrach Myszkowie w Departamencie Poznańskim Powiecie Szamotulskim połcżonych zahypotekowana, przez posidziecielkę Ur. Joanne Lossów podług protokulu z dnia 2. Sierpnia 1796. iako dług realny kontraktem kupna z dnia 27. Czerwca 1792. przeięta, dla W. Stefana Glińskiego. teraz Sukcessorów iego z 5. od sta prowizyami podana i ex decreto z dnia 1. Kwietnia 1798. zahypotekowana, która to agnicya iednakowoż tylko w summie 520. Tal. czyli 3120. Zł. iako w kwocie kontraktem obiętey, cofnieta, i z mocy dekratu z dnia 11. Sierpnia 1798. zahipotekowana została, teraz na wnio.

finowo bei Camter als jegigen Befiger aufgeboten, ba berfelbe bie Lofdbung be= hauptet, indef weder eine Quittung vor= Beigen, noch den Inhaber ber Forderung vder beffen Erben anzeigen fann. Bir la, den baher ben Inhaber biefer Forderung, beffen Erben, Ceffiongrien, ober wer fonft in beffen Rechte getreten ift, bor, um fich in bem auf ben 16. Maig 1822 Bormittags um to Uhr por bem Deputirten Landgerichterath Culemann in untferm Partheien = Bimmer angesetten Zer= min entweder perfonlich ober durch gefetelich zuläffige Bevollmächtigte zu melben und ibr Gigenthum nachzuweisen, wibri= genfalls biefelben mit ihren Unfpruchen praelubirt, und bie Lofdjung biefer Doft im Sopothefen = Buche verfügt werden foll.

Pofen ben 19. November 1821.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

sek Ur. Jana Zóltowskiego z Kasinowa pod Szamotulami, iako teražnieyszego dziedzica dobr Myszkowa, który wymazania iey żąda, proklamuie się publicznie, gdy tenże ani kwitu nieposiada, ani właściciela tey pretensyi ani sukcessorów iego nie zna. Zapozywamy przeto właściciela tey prelensyi sukcessorów iego, cessyonaryuszów, lub innych praw nabywców, aby się w terminie dnia 16. Marca 18224 zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszege Culemann, w naszey Izbie Instruk. cyiney, albo osobiście albo przez Pełnomocników prawnie dozwolonych stawili, i pretensye swe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi prekludowanemi, i wymazanie summy tey z księgi hypoteczney rozporządzonem zostanie.

Poznań d. 19. Listopada 1821, Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaffatione. Patent.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß der unter Mro. 368 Altstadt hieselbst belegene, den Schornsteinseger Klause-schen Erben zugehörige Bauplatz, welcher nach ber gerichtichen Taxe auf 531 Mthl.

Patent Subhastacyiny.

Podaie się ninieyszém do wiadomości, iż plac tu ne starym mieście pod Nrem 368. sytuowany, do pozostałości Kominiarza Klause należący, sądownie na 531. Tal. otakogewurdiget worden, bffeutlich an ben Deifibietenben verfauft werden foll.

Es werden daher alle diejenigen welche dieses Grundstück zu kaufen willens
kind, hiermit vorgeladen, in dem deshalb anaesetzten Termin den 22. Mårz k. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputato Landgerichts-Rath Brükner in unserm Grichtsschlosse zu erscheinen, ihre Gebote zu Protokoll zu geben und zu gewärtigen, daß dem Meistbictenden dieser Bauplatz adjudicirt werden wird, wenn nicht gesetzliche Ursachen eine Ausnahme machen sollten.

Die Taxe kann in ber Registratur ein= gefehen werden.

Pofen ben 25. Oftober 1821.

Ronigl, Preußisch. Landgericht.

wany, publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma.

Wszyscy, którzyby ochotę mieli plac ten nabyć, wzywaią się ninieyszém, aby się na terminie w tym celu naznaczonym dnia 22. Marca r. p., zrana o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim Brükner, w naszym zamku sądowym stawili, swe licyta do protokolu podali, i spodziewali się, iż naywięcey daiącemu plac ten przysądzonym zostanie, skoro żadne prawne przeszkody niezaydą.

Taxa może być w Registraturze

przeyrzana.

Poznań d. 25. Paździer. 1821. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

Der Bauer Carl Albrecht aus Jaroszewo, Oborniker Kreises, welcher vor 3. Jahren wegen Todschlag arretirt worden, aber in der Folge sich aus dem Gefängniß gestüchtet hat, wird auf die von seiner Ehefrau Unna Rosina geborne Harmel wegen böslicher Berlassung angebrachte Ehescheidungs-Klage hierdurch vorgelaben, in dem zu deren Beantwortung auf ben 22. März 1822. Vormittags um 11 Uhr anderaumten Termin entweder Zapozew Edyktalny.

Chłop Karol Albrecht z Jaroszewa, Powiatu Obornickiego, przed 3ma laty względem zabóystwa aresztowany, a potém z więzienia zbiegły, zapozywa się ninieyszém na skargę rozwodową przez iego żonę Auną Rozynę z Harmlow podaną aby się na terminie do odpowiedzi na dzień 22. Marca r. 822., zrana o godzinie 11. wyznaczonym, osobiście lub przez Pelnomocnika,

in Person, ober burch einen Bevollmächtigten, vor bem unterzeichneten Gericht und dessen Deputirten Landgerichts-Rath Brückner zu erscheinen, widrigenfalls wieber ihn in contumaciam versahren, auf Trennung der Ehe erkannt, und er für den schuldigen Theil erklärt worden wird.

Posen den 11. Oktober 1821. Abnigl, Preuß. Land gericht. przed Deputowanym Sądu naszego Sędzią Ur. Brükner stawił, w przeciwnym zaś razie przeciw niemu zacznie postąpiono będzie, na rozwiedzenie małżeństwa osądzono, i on za winną stronę uznanym zostanie.

Poznań d. 11 Paździer. 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal-Citation,

Die unbefannten Glaubiger ber Raffe bon den brei Bafaillonen und bon ber Garnifon-Compagnie bes Ronigl. Preuß. 19ten Infanterie= Regimente (4ten Weft= preuß.), welche aus bem Jahre 1821. etwa Unspruche an die gedachte Raffe gu haben vermeinen, werden hiermit aufge= forbert, in bem auf ben i iten Mai 1 8 22. fruh um 10 Uhr vor bem hierzu Deputirten Landgerichts = Rath Brudner angesetten Liquidations = Termin, in un= ferm Gerichtsichloffe entweder perfonlich, ober burch zuläsige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Amprüche anzumelden und mit ben nothigen Beweismitteln gu unterftugen, im Fall ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen: daß sie mit ihren Unsprüchen an die gedachte Raffe praklu= birt, und blos an die Person desjenigen,

#### Zapozew Edyktalny.

Wierzycieli niewiadomych kass trzech Batalionów i kompanii Garnizonu Królewsko-Pruskiego 19. Pulku Piechoty (4. Zachodniego) którzy z roku 1821. pretensye do wspompionych kass mieć sądzą, wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie dn. 11. Maia 1822, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Brückner do likwidacyi wyznaczonym, w naszym zamku Sądowym, osobiście, lub przez Pełnomocników upoważnionych stawili, i dowodami potrzebnemi wsparli, wrazie zaś miestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami swemi do wspomnionych kass prekludowanemi, i tylko

berwiesen werden.

Pofen ben 10. Januar 1822. Abnigl. Preufifches Landgericht.

mit bem fie fontrabirt haben, werben do osoby tego z którym kontrakt zawarli, wskazani zostana.

Poznań d. 10. Styczuia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański-

#### Befanntmachung.

Dem Publifo wird hiermit befamt ges Macht, daß in Termino ben 12. Marg b. 3. Bormittage um g Uhr burch ben Landgerichte = Referendarius Ranfaf ein auf 70 Rthir. geschätter Rutschwagen auf dem hiefigen Landgerichtsichleß= Sof, dffentlich gegen gleich baare Zahlung in Courant verkauft werden foll.

Pofen ben 3. Januar 1822.

#### Obwiesczenie.

Uwiadomia się ninieyszem Publiczność, iż w terminie dnia 12go Marca r. b. przed południem o godzinie g. przez Referenciaryusza Kantak, powóż na talar. 70. oszacowany w podworzu tuteyszego zamku sądowego publicznie za gotową zapłatą w kurancie sprzedanym bydź ma.

Poznań d. 3. Stycznia 1822.

Królew. Pruski Sad Ziemiański. Abnigl. Preuß, Landgericht

Chierau amei Beilagen.)

## Beilage zu Nr. 14. des Posener Intelligenz Blatts.

Bekanntmachung.

Es wird hiermit befannt gemacht, bag das zu der Kriminal Rath Gebhardtschen Nachlagmaffe gehörige, bier auf der Wilbe Mrv. 121. belegene Saus nebst ben Dazu gehörigen beiben Seitengebanben, hofraum, Garten und barin befindliche Regelbahn auf 3 Jahre, namlich von Oftern 1822. bis zu diefer Zeit 1825. an ben Meifibietenben vermiethet werben foll. Es werden baber alle Mietheluftige porgeladen, in bem por bem Deputirten Landgerichte = Referendarius Kantak an= gefetten Termin ben 12ten Marg b. J. Vormittags um 9 Uhr zu erschei= nen, ihre Gebote gu Protofoll gu geben, und zu gemartigen, bag ber Buschlag an ben Meiftbietenben erfolgen wirb.

Pofen ben 4. Februar 1822.

Abnigl. Preuß, Landgericht.

Obwiesczenie.

Podaie się do publiczney wiadomości, iż nieruchomości do massy pozostałości niegdy Radcy Kryminalnego Gebharda należące, tu na Wildzie pod liczba 121 położone, składaiace się z domu z dwiema pawilonami, podworza; ogrodu i w niem znayduiącey się kręgielni na 3 lata to iest od Wielkieynocy 1822 aż do tego czasu 1825. w arędę więcey daiącemu wypusczone będą. Wzywawaią się wszyscy zadzierzawienia ochotę maiąci, aby się na wyznaczonym w tey mierze terminie przed Deputowanym Referendaryuszem Kantak na dzień 12. Marca c. o godzinie 9. zrana stawili i licyta swoie do protokulu podali z tem dodatkiem, iż plus licytant przyderzenia tey dzierzawy spodziewać się może.

Poznań d. 4. Lutego 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański

Edictal = Citation.

Auf den Untrag des Kriminal-Prototollführers Reschuer in Rozmin als VorZapozew Edyktalny.

the tradition reals.

Na wniosek Ur. Keschner Protokulisty kryminalnego w Koźminie, iako opiekuna nieletnich zmarłego tam kupca Jana Bogumiła Tisler mund ber minorennen Rinder bes bort ver= ftorbenen Raufmanns Johann Gottlieb. Diegler, ift über bes lettern Rachlaß, ju welchem das in Rogmin unter Do. 118 belegene Saus und ein Quart Ader ge= bort, ber- Erbschaftliche = Liquidations Prozeff von und eröffnet worden. Gd werben baber alle die, welche an gedachten Nachlaß aus irgend einem rechtlichen Grunde Unipruche zu haben glauben, bier= burd vorgelagen, biefe in dem bier bor dem Deputirten Landgerichterath Roquette auf den 1. April 1822 Vormittage um o Uhr anberaumten Connotatione-Termin perfonlich oder burch gesetzliche zuläffige Bevollmächtigte anzunrelben.

Alle folche werden ihnen

1) ber Kriege=u. Domainenrath Broder

- 2) ber Juftig=Rommiffarius Mitschfe
- 3) ber Landgerichterath Brachvogel

4) ber Landgerichterath Webefi

borgeschlagen.

Wer in biefem Termine nicht erscheint ber foll feiner etwanigen Vorrechte Bers luftig erflart und mit feinen Forderungen nur an basjenige berwiefen werben, was nach Befriedigung ber fich meldenben Glanbiger von der Maffe noch übrig bleiben Posnad d. 4. Lutero 1822. harso T

de wentered Un the line of the con-

bullity kryminghago w Kozminie,

to opiekuna nielemich zmarlege

Krol. Prus. Sad Ziemians Rrotofchin ben 1. Offober 1821.

dzieci, nad maiatkiem tegoż, do którego dom w Koźminie pod Nrem 118. położony, i kwarta roli należy, proces sukcessyino - likwidacyiny otworzonym został. Wzywaia się przeto wszyscy ci, którzy do pozostalości teyże z iakiegokolwiek powodu prawnego pretensye mieć sadzą, aby takowe w terminie konnotacyinym przed Deputowanym W. Sędzią Roquette, na dzień 1go Kwietnia 1822., o godzinie 9. zrana wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dopusczalnych Pełnomocników zameldowali.

Na takowych proponuią im się:

- i) Ur. Broeker Konsyliarz woienno ekonomiczny;
- 2) Ur. Mitschke Kommissarz Sprawiedliwością
- 3) Ur. Sedzia Brachvogel Kommissarz Sprawiedliwości;
- 4) Ur. Sedzia Webski Justyc-Kommissarz.

Ktoby w terminie tym stawić się zaniedbał, ten prawa swe pierwszeń. stwa utraci, i z pretensyami swemi tylko do tego, coby po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli z massy pozostać mogło odesłanym zostanie.

Krotoszyn d. 1. Paździer. 1821. Ronigl. Preng, Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

Collection of the contractions

and same util to be sent all neg half

resignated strength in Regulu all More tam kepea dana Bogumila Aister

Subhaffatione Patent.

Das dem Burger Johann Romat ei= genthumlich zugehörige, unter Dro. 38. am polnischen Ringe in Zoung belegene; auf 403 Mthlr. gerichtlich gewurdigte: Wohnhaus nebft Dbftgarten, Sofraum, Pferdestall und zwei Gewende Acter, fol= len Schuldenhalber subhaftirt werden. Wir haben benmach einen peremtorischen Termin bor bem Deputirten Landgerichts= Rath Boretius auf ben 16ten April 1822. anberaumt und laden gahlungs= und befitfabige Raufluftige biedurch ein, in biefem Termine Bormittags um o Uhr auf bem Landgericht personlich zu erscheis nen. Der Meifibietenbe hat den fofortis gen Zuschlag, wenn nicht gesetliche Sin= berniffe im Wege fteben, zu gewärtigen. Die Taxe fann in hiefiger Regiffratur gu: jeder Zeit eingesehen werden. Die Ranfs= bedingungen werden im Termine bor ber Licitation bekannt gemacht werben:

Krotoschun ben 29. November 1821. Ronigl, Preuß, Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Domostwo z przyległym do tegoż sadem, podworzem, staynią i dwoyga staiami roli, do mieszczanina Jana Nowak należące, pod Nr. 33, na polskim rynku położone, dla długów, publicznie sprzedane bydź ma. Wyznaczywszy w tym celu termin zawity na dzień 16. Kwietnia 1822 przed Deputowanym Sędzią W Boretius, wzywamy zdolnośc posiadania i zapłacenia maiących, aby się w terminie tym o godzinie 9. zrana w Sądzie tuteyszym stawili. więcey daiący skoro prawne nie zaydą przeszkody, natychmiastowego przybicia spodziewać się może. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzt ć dozwala się. Warunki kupna zaś w terminie licytacyinym ogłoszone zostana.

Krotoszyn d. 29. Listopada 1821. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

seles and the colonial of the selection of the distribution exceptional Siduantage

more related free macher

Mufgebot eines verloren gegangenen Documents.

ma ruel udowanem; vonan :.

in the included a present and all s upkazginem in wierz ero mikke-

Muf ben Antrag ber Frau Dber= Prafi= Reibnit, werden alle biejenigen, welche Zapozwanie edyktalne zgubionego dokumentu.

Realistic Preus, Langarich

Armitte in a Camar Base.

Na wniosek JW. Naczelney Predentin v. Berboni bi Sposetti geb. v. zesowey z Reibnitzow Zerboni di Sposetti, zapozywaią się wszyscy ci an die im Supotheken = Buche bes Guts ktorzy do zapisanych wksiędze hipo-Raliezfowice Rub. III. Nro. 4. für ben: teczney dobr Kaliszkowice, Rub. III.

Come with a single winds

Regierunge = Botenmeifter Alberte einge= tragenen 200 Athle. nebft Binfen, unb an bas barüber ausgestellte, verloren ge= gangene Schuld = Inftrument bom 27. April 1801. nebft Recognitions = Schein bom 5ten Mai beffelben Jahres, ale Gi= genthumer, Ceffionarien= , Pfand= ober fonftige Briefdinhaber Unfpruche gu ha= ben vermeinen, offentlich vorgeladen, in bem auf den 2ten Mai 1822. por bem Deputirten Landgerichts = Rath Bo= retius anberaumten Termine entweder perfonlich ober burch gefetzlich zuläfige, gehorig informirte Bevollmachtigte (wo= ju ihnen auf ben Fall ber Unbefanntichaft Die hiefigen Juftig = Commiffarien Rriege= rath Brofer, Landgerichterath Brachvo= gel und Juftig = Commiffions = Rath Di= lasti in Borfchlag gebracht werden) ju erscheinen, und ihre etwanige Unspruche angumelben und nachzuweisen, wibrigens falls, und wenn fich niemand melben follte, bas über jene Gumme ausgefer= tigte Inftrument fur amortifirt erflart, und bie etwanigen Inhaber beffelben mit allen baran habenden Unspruchen, unter Auferlegung einest ewigen Stillschweigens werben praklubirt werben

Rrotofdin ben 21. Januar 1822.

Sposetti . zanoversti sa verstedia

No. 4. na rzecz JPana Alberts starszego Woźnego Regencyi dwóch set talerów z prowizyją i do wystawionego w tey mierze rewersu z dnia 27. Kwietnia 1801. oraz zaświadczenia rekognicyinego z dnia 5. Maia 1801. iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni lub inni posiedziciele, pretensye mieć sądzą, aby się w terminie na dzień 2. Maia 1822., przed Deputowanym Sędzią W. Boretius wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dopusczalnych, w należyta informacya opatrzonych Pełnomocników (na których w razie nieznajomości, z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Bröcker Konsyliarz Woienny, Ur. Brachvogel Sedzia Ziemiański, Pilaski Kommissrrz Sprawiedliwości im się proponuia) stawili, pretensye swe zameldowali, i takowe udowodnili, w przeciwnym zaś, lub w razie niestawienia się nikogo, dokument względem rzeczoney summy wystawiony za umorzony uznany, i bydź mogąci właściciele takowego, z pretensyami swemi z nakazaniem im wiecznego milczenia prekludowanemi zostaną.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

one of the part like the first of the con-

Ebictal=Citation.

Sammtliche befannte und unbefannte Glaubiger, welche an Die Militair = Caffe bes 2. Batallions bes 14. Bromberger= Frankfurther Landwehr=Regiments, aus bem Zeitraume vom 1. Januar bis ulti= no December 1821 Unfpruche zu haben bermeinen, werden hierdurch offentlich borgeladen, folche in bem auf ben 16. April c. Vormittags um 9 Uhr, in un= ferm Inftructione=Zimmer por bem Geren Landgerichts = Uffeffor Kruger anfiehenden Termine anzumelben, und gehörig nach= Buweisen, midrigenfalls biefelben ihrer Anspruche an die gedachte Caffe für ver= lustig erklart, und blos an die Person, mit ber fie contrabirt haben, werden verwiesen werben.

Bromberg den 10. Januar 1822. Konigl. Preußisches Landgericht.

Cytacya Edyktaina.

Wszyscy znaiomi i nieznaiomi Wierzyciele, którzy do kassy woyskowey 2. Batalionu 14. Pułku obrony kraiowey Bydgoskiey Frankfurtskiey. za czas od 1. Stycznia, do ostatniego Grudnia 1821. r. pretensye mieć mniemaia, wzywaią się ninieyszem publicznie, aby takowe w terminie na dzień 16. Kwietnia r. b. o godzinie gtey przed południem, w izbie naszey instrukcyjney przed Ur. Krüger Assessorem wyznnaczonym, zameldowali, i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swemi pretensyami do rzeczoney kassy za utraconych uznani, i iedynie do osoby z która w układy weszli, odesłanemi zostaną.

Bydgoscz d. 10. Stycznia 1822. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation8=Patent.

Der hieselbst auf dem Schwedenberge belegene, zur Kammer-Director v Benersschen Liquidations-Masse gehörige, aus 1 Morgen und 145 M. bestehende Obstgarten, welcher nach der gerichtlichen Tare auf 140 Mtlr. 13 gGr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag des Eurators-Massa Justiz-Commissarius Merke zu Frankfurth an der Oder offent-

Patent Subhastacyiny

Catholica Carter Control

Sad tutay na Szwedzkiey górze położony, do massy likwidacyjney Dyrektora Kamery Ur. Bayer należący, z 1. morgi i 145 pr. składaiący się, który podlug sądowey taxy na 140 Tal. 13 dgr. 4 d. oceniony został, na wniosek kuratora massy Kommissarza Sprawiedliwości Metke w Frankfurcie nad Odrą, publicznie więcey lich an den Meiftbietenben verkauft wer= ben, und ber Bietunge = Termin ift auf ben 3. Mai a. f. Morgens um 9 Uhr in unferm Inftructions = Bimmer por bem Berrn Landgerichtsrath Robler angesett. Befitfahigen Raufern wird Diefer Termin mit bem Bemerfen befannt gemacht, daß in bemfelben bas Grundftuck bem Deift= bietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht wei= ter geachtet werben foll, infofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig ma= chen. Die Raufbedingungen werben im Termine befannt gemacht werden, und Fann die Tare gu jeder Zeit in unferer Re=: giftratur eingefehen werden.

Bromberg ben 13. December 1821.

daiącemu sprzedany bydź ma. Którym końcem termin licytacyi na dzień 3. Maia r. prz. o godzinie otey zrana wizbie naszey instrukcyjney przed Ur. Koehler Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego wyznaczony został.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie tym, z nadmienieniem: iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania, wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody ...

Warunki kupna w terminie ogłoszone będą, i taxa każdego czasu w Registraturze nasźey przeyrzaną bydź może.

Bydgoscz d. 13. Grudnia 1821. Roniglich. Preuß. Landgericht. Krolewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Subhastation8=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit im Dorfe Jankenborff, unter Dro. 17 bele= gene; den Unne Marie Meyerschen Er= ben zugehörige Freigut, nebst Bubehor, leżący, wraz z przyleglościami który welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 1535 Mtlr. gewürdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Erben; theilunge- danie Sukcessorow, w celu uskuhalber, bffentlich an bent Meibietenben tecznienia działów, publicznie nay-

Patent Subhastacyiny.

Grunt okupny pod Jurysdykcyą: nasza, w wsi Jankendorf położony, Sukcessoróm Anny Maryi Meyer napodług taxy sądownie sporządzoney na 1535 Tall iest oceniony, na 2averfauft werben und bie Bietungstermi= wiecey daigcemu, sprzedany bydz

me sind auf den 1. Marz k. J., den 1. April k. J. und der peremtorische Ters min auf den 7. Mai k. J. vor dem Landgerichts = Affessor Wegener Morgens um 10 Uhr allbier angeseht.

Besitsfähigen Känsern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nach dem Termine einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen. Uesbrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Zeden frei, und die etwa bei Ausnahme der Taxe vorzgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Schneibemuhl ben 6. December 1821.

Ronigl. Preuß. Land = Gericht.

ma, którym końcem termina licytacyine na dzień I. Marca 1822, dzień 1. Kwietnia 1822, termin zaś peremtoryczny na dzień 7. Maia 1822 zrana o godzinie Totey przed Assessorem Sadu naszego Ur. Wegener w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomść naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podanie wzgląd miany nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. Wprzeciągu 4 tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdému wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 6, Grudnia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent. Das zu Schneidemuhl unter Mr. 373 belegene, den Johann Radtkeschen Er= ben zugehörige Haus, auf dem Stadt= berg, nebst Scheune und Stallungen,

Patent Subhastacyiny.

Dom w tuteyszemmieście na przedmieściu Mieyska-Góra zwanym, pod Nr. 373. położony, wraz z stodolą, chlewami, 7 zagonami roli, 7 łąkafieben Studen Ader, fieben Diefen und einem Garten, welches nach ber gericht= lichen Tare auf 2325 Rilr. gewordigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Er= ben theilungshalber offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und ber Bietungstermin ift auf ben 20. April 1. 3. bor bem Landgerichterath Rruger Morgens um 10 Uhr allhier angesett. Befitfahigen Raufern wird Diefer Termin mit ber Rachricht befannt gemacht, baß das Grundftud dem Meiftbietenden gu= geschlagen und auf die etwa nachher ein= kommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, insofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen. Die Zare fann zu jeder Zeit in unferer Regi= ftratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 26. Dovbr. 1821.

Konigl. Preuß. Landgericht.

mi i iednem ogrodem, Sukcessorom Jana Radke z tad należący, który podług taxy sądownie sporządzoney, na 2325 tal. iest or eniony, na żądanie Sukcesserow w celu uskutecznienia działow, publicznie naywięcey daiacemu, sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny n 2 dzień 20. Kwietnia 1822. zrana o godzinie 10. przed Sędzia Ziemiańskim, W. Krüger, w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym, z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydż moze.

w Pile d. 26. Listopada 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Cbictal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Landgericht werden alle biejenigen, welche an die fur den ehemaligen polnischen General -Mafor Johann v. Lipst, auf die im hiefi= gen Rreife belegenen Guter Czerniejemo aus dem Anmelbungsprotofolle vom 5. No= vember 1796 im Hypotheken=Buche sub Rubr II. Nr. 1. in vim protestationis eingetragenen 89,450 Rthl. 8 gGr. und den hieruber ertheilten, angeblich verlo= ren gegangenen Sppothefenschein bom 19. Mai 1798. als Eigenthumer, Ceffionarien, Dfand= ober fonftige Briefe= Inhaber Unfpruch zu haben vermeinen, porgeladen, folche binnen 3 Monaten, spatestens aber in bem auf ben 27. Fc= bruar 1822, bor bem Dept. Landge= richts = Rath Rogalli Morgens um 9 Uhr hiefelbst angesetten Termine gebuhrend anzumelben, undbas weiter rechtliche Berfahren, ausbleibenden Falls aber gu gewartigen, daß fie mit ihren etwanigen Unspruchen praeludirt und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen auferlegt wer= den wird.

Enesen den 29. Oktober 1821. Konigl. Preußisches Landgericht.

#### Cytacya Edyktalna.

Z strony podpisanego Sadu Ziemiań. skiego, zapozywa się wszystkich tych, ktorzy do Summy 89.450 Tal. 8 dg. na rzecz Iana Lipskiego byłego Generaal Majora Woysk polskich na dobrach Czernieiewie położonych, z protokułu zameldowania z dnia 5. Listopada 1796 in vim protestationis w Xiedze hypote. czney w Rubryce II. Nr. I. zaintabulowaney, tudzież do zaświadczenia hypotecznego z dnia 19. Maia 1798. na to udzielonego, a według podania zagubionego, iako właściciele, Cessyonaryuszowie, Zastawnicy, lub też iakiekolwiek dokumenta posiadający mieć mniemaia przetensye, iżby z takowemi w przeciągu 3. miesięcy, a naypoźniey w terminie na dzień 27. Lute go 1822 zrana o godzinie 9. przed deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Rogalli w Sali Sadu tuteyszego wyznaczonym zgłosili się, i dalszego postepowania oczekiwali, w razie albowiem przeciwnym spodziewać się maia, iž z pretensyami swemi prekludowanymi, i wieczne nakazane im zostanie milczenie.

w Gnieznie dnia 29. Pazd. 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Subhaffation8 = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit uns ter Do. 546 hiefelbft belegene, ben Ca= fimir Bebnarfiewicgfihen Erben jugehorige Grundftuck nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 231 Mtir. 15 gGr. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Erben Theilungshal= ber offentlich an ben Deifibietenden ver= fauft werden.

Der Bietungstermin ift auf ben 26. Marg 1822 vor bem Landgerichte-Referendarius v. Potrykowski Morgens um

9 Uhr allhier angesetzt.

Befigfähigen Raufern wird biefer Ters min mit ber Rachricht befannt gemacht, wie als hauptbedingung festgesetzt wors ben ist:

a) daß ber Meiftbietenbe bie baare Be= gahlung bes Rauf=Pratii 8 Tage nach der Adjudication des Grund=

ftude leifte, und

b) berfelbe fammtliche Roften ber Gub= haftation übernehme. Uebrigens stehet innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe por= gefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in uns ferer Regiftratur eingesehen werben.

Gnefen ben 27. December 1821. Ronigl. Preuf. Landgericht. Patent subhastacyiny.

Grunt pod jurysdykcyą naszą w mieście Gnieźnie pod Nrem. 546. położony, Sukcessorom Bednarkiewiczom własny, wraz z przyległościami, któren podług taxy sądownie sporządzoney na 231. Tal, 15. dgr, iest ocenionym, ma być na żądanie Sukcessorów wcelu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym. Termin licytacyiny wyznaczony iest na dzień 26. Marca 1822., zrana o godzinie 9. przed Referendem Ur. Potrykowskim w mieyscu.

Zdolność kupienia maiących uwia. domiamy o terminie tym znadmienieniem, że iako główny warunek

postanowionym iest:

a) iż Plus licytant pretium kupna w 8 dniach po adjud kacyi w gotowiźnie złożyć powinien, i

b) wszelkie koszta subhastacyi przyiąć, w przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o braku, iakiby przy sporządzaniu taxy zayść mogł.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

W Gnieżnie d. 27. Grudnia 1821. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

#### Subhaftatione = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Gnesener Kreise belegene abeliche Gut Karsewo 1. Antheils mit Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 30457 Ktir. 9 ggr 1½ d'. gewürdigt worden, soll auf den Antrag eines Realgläubigers offentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu die Biefungstermine auf ben 16. Januar,

17. April, 24. Juli a. f.

por dem Deputirten Landgerichtsrath Rosgalli in unserm Instruktions = Saale hiesselbst anberaumt, und werden daher alle diejenigen welche dieses Guth zu kaufen gesonnen, besith = und zahlungöfahig sind, hierdurch aufgefordert, sich in den angessetzten Terminen zu melden und ihre Gesbote abzugeben.

Die Tare kann jeber Zeit in unferer

Registratur eingesehen werden.

Gefen ben 13. Septbr. 1821.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Karczewo z przynależytością pod naszą jurysdykcyą będąca w Powiecie Gnieznieńskim położona, która podług sądowey taxy na 30,457. Tal. 9. dgr. 1½ den. oszacowana została, ma bydź na wniosek realnego Wierzyciela drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną.

Termina licytacyi są wyznaczone

na dzień 16. Stycznia, — 17. Kwietnia,

— 24. Lipca a. f., przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Rogalli, w sali Sądu tuteyszego. Wzywa się przeto chęć maiących nabycia wspomnioney wsi i mocnych iey zapłacenia, iżby się na wspomnionych terminach zgłosili, i swe licyta podali.

Taxa teyże wsi każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być

może.

W Gnieznie d. 13. Września 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Befantmachung.

Bon bem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird den bestehenden Berordnungen gemäß bssentlich bekannt gemacht, daß der Dekonom Wilhelm Brie-

Obwiesczenie.

Podpisany Sąd Ziemiański czyni stosownie do exystuiących przepisów, ninieyszem wiadomo, że Ekonom Wilhelm Briese z Borownika, i Kafe aus Borownik, und die Caroline Fries berike Potschke von hier, nach dem am 9. d. M. errichteten Shekontrakt die Gemeinschat der Guter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen haben.

Meferit ben 14. Januar 1822. Konigl, Preuß. Landgericht.

rolina Fryderyka Paeischke z Międzyrzecza, wedle kontraktu ślubnego w dniu 9. m. b. zawartego, wspólność maiątku i dorobku, pomiędzy sobą wyłączyli.

Międzyrzecz d. 14. Stycznia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański

#### Ebictal = Citation.

Heber bas Bermogen bes jubifchen Raufmanns Magnes Cohn gu Filehne, welches nur aus ausstehenden Forberun= gen besteht, ift heute ber Ronfurs eroff= Sammtliche unbefannte net worden. Glaubiger werden hierdurch aufgeforbert, in bem auf ben 6. Marg, 1822 Bor= mittags um 10 Uhr vor bem Landge= richte -Mffeffor Wegener angesetzten Connotatione = Termine fich entweder perfons lich, ober durch einen ber hiefigen Juftig= Rommiffarien, wogu ihnen die Juftig= Commiffarien: Schlegel, Bette und Schumann borgeschlagen werden, zu melben und ihre Unfpruche zu liquibiren und beren Richtigfeit nachzuweisen, wibrigen= falls diefelben damit werden praflubirt, und ihnen beshalb gegen die übrigen Kre= ditoren ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Schneidemuhl ben 1. Oftober 1821. Ronigl, Preußisches Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem Starozakonnego Magnes Kohn kupca z Wielenia, z pretensyi rozpożyczonych tylko składaiącym się, dziś konkurs otworzony został. Zapozywamy więc wszelkich nieznaiomych wierzycieli massy, aby się w terminie konnotacyinym na dzień 6. Marca 1822, zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sadu Ziemiańskiego Wegener, wyznaczonym osobiście, lub prz z którego z tuteyszych Kommiss zów Sprawiedliwości, do czego im JJPP. Schlegell, Betke, i Szumann przedstawiamy zgłosili, pretensye swe likwidowali i rzetelność ich dowiedli. Inaczéy bowiem z takowemi prekludowani, i wieczyste im względem innych Wierzycieli milczenie nadane zostanie.

Piła d. 1. Października 1821, Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Manker of his night

Subhaffations = Patent.

Das im Dorfe Stiegliß bei Schoenlanke unter No. 80. belegene, den Johann Gottsfried Müllerschen Eheleuten zugehörige Freischulzengut nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Lare auf 2560 Athl. 18 gGr. gewürdigt ist, soll auf den Anstrag der Gläubiger Schulden halber dfsentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungstermine sind

auf ben 8. Januar 1822, ben 3. Marz 1822, und der peremtorische Termin auf den 9. Mai 1822, vor dem Landgerichts-Rath Krüger Morgens um 9 Uhr allhier angeseht. Besihzfähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meisthietenden zugeschlazgen werden soll.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen merden.

Schneidemuhl ben 30. August 1821. Ronigl. Preußisch es Landgericht.

skach koło Trzcianki pod Nrem 80. położone, małżonkom Jana Bogumira Müller należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 2560. Tal. 18. dgr. iest ocenione, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem terminalicyta wine.

Patent Subhastacyiny.

Sołectwo okupne w wsi Siedli-

blicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licyta yine na dzień 8. Stycznia 1822., na dzień 5go Marca 1822, termin zaś peremptoryczny na dzień 9. Maja 1822., zrana o godzinie przed Konsyliarzem naszym W. Kruger, w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

W Pile d. 30. Sierpnia 1811. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Befannemachung.

Bur Johanni = Zeit im Jahre 1820. hat der Rachtwächter Franz Tkarz ans

Obwiesczenie.

Nieiaki Franciszek Tkacz stróż nocny z Kicina, w czasie tranzakcyi Święto - Jańskiey w roku 1820. na Kieln auf ber Posener Borftabt Zawaby ein Gebundel gefunden, worin ein brongtuchener Ueberrock und ein blautuchener

Frad porhanden gewesen.

Der rechtmäßige Eigenthumer wird aufgefordert, im Termin den 8. Upril 1822. vor dem Uffessor v. Lubomecki zu erscheinen, und sein Eigenthum nachzumeisen, widrigenfalls die gefunden Sachen dem Finder werden zugeschlagen werden.

Pofen ben 9. Jamiar 1822.

Ronigl. Preug. Friebenegericht.

przedmieściu Zawadach przy Poznaniu, znalazł zawinięcie w którym

1) surdut sukienny bronzowy,

2) frak sukienny granatowy,

się zawierał.

Wzywa się więc właściciel tych rzeczy, aby się w celu odebrania ich w Sądzie Pokoiu tuteyszym przed Deputowanym Assessorem Lubomeżkim na dniu 8. Kwietnia c. zgłosił, w razie przeciwnym własność tych rzeczy znalezionych Tkaczowi w stosunku przepisu prawa przybita będzie.

Poznań d. 9. Stycznia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftation & Patent.

In Folge Auftrags des Königlichen Landgerichts zu Posen, soll im Wege der nothwendigen Subhastation das in der Stadt Pinne unter Nro. 13 belegene Haus nebst Stallung und den dazu gehörigen 3 Morgen 48 Ruthen Acker incl. Wiesen, so wie ein wüster Scheunen-Bauplatz, welches zusammen auf 1107 Attr. gerichtlich abgeschätzt worden ist, descrichtlich abgeschätzt worden ist, descrichtlich abgeschätzt werkauft wers ben.

Patent Suhastacyiny.

Wskutek upoważnienia Krolewskiego Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma bydź w drodze konieczney subhastacyi dom w Pniewach pod liczbą 13 wraz z staynią położony, do tego 3 morgi 48 prętów roli incl. łąkami należącemi, tudzież pustym placem stodolnym, wszystko ogólnie na 1107 Tal. sądownie otaxowne, publicznie do naywięcey daiącego sprzedany.

Hezu steht ein Termin auf ben 19. April c. Bormittags um 9 Uhr in dem biesigen Gerichts-Locale an. Jahlungsund besihfähige Kauslichhaber werden einzeladen, in diesem einzigen peremtorischen Termine zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat der Meistbictende den Zuschlag dieses Grundstücks zu gewärtigen, wenn nicht gesetzliche hindernisse eine Ausnahme gestatten.

Samter ben 17. Januar 1822.

Ronigl. Preuf. Friebenegericht.

Do tego przypada termin dnia 19. Kwietnia r. b. o godzinie 9. zrana w posiedzeniu Sądu tuteyszego.

Wszystkich więc chęć kupna maiących, do zapłaty i posiadania zdolnych, ninieyszem wzywamy, aby w tymze peremptorycznym terminie się stawili, i swe licyta podali, a naywięcey daiący przybicia tegoż gruntu, skoro prawne przeszkody wyłączenia nie zaydą, spodziewać się może.

Szamotuły d. 17. Stycznia 1822. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaffation8=Patent.

In Folge Auftrage bes Koniglichen Hochloblichen Landgerichts zu Fraustadt foll das dem Burger und Tagearbeiter Simon Schmidt zugehörige, in Reiffen unter Dr. 67 gelegene und auf 33 Rtlr. 8 gGr. geschätte Saus im Wege ber nothwendigen Subhastation offentlich an ben Meiftbietenden verkauft werben. Wir haben hierzu einen Termin auf ben 15. April 1822 Vormittags um 9 Uhr im Locale des hiefigen Friedensgerichts anberaumt, und laden Raufluftige hiermit ein, in diefen Temine ju erscheinen, ihre Ge= bote abzugeben, und hat ber Meiftbieten= de den Zuschlag dieses hauses nach er= folgter Genehmigung ber competenten Behorde zu gewärtigen.

Liffa ben 11. December 1821. Ronigh Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, dom Szymonowi Szmidt obywatelowi i wyrobnikowi należący w Rydzynie pod liczbą 67. położony, i przez biegłych na Talarów 33. dgr. 8. ota-kowany, drogą subhastacyi konieczney więcey daiącemu publicznie przedany być ma. Oznaczywszy do tego termin

na dzień 15. Kwietnia 1822, roku, o godzinie 9tey zrana w lokału Sądu Pokoiu tuteyszego, wzywamy ochotę do kupna maiących, aby na terminie tym stanęli, licytum swoie oddali, i więcey daiący przybicia domu tego po approbacyi ze strony Sądu właściwego nastąpić maiącey oczekiwać może.

Leszno d. 11. Grudnia 1821. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

# Getreide Markt-Preise in der Stadt Posen. (Monat Februar 1822.)

|                                              |                                                                                                                      | CONTRACTOR OF THE PERSONS NAMED IN                                            | THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Getreide - Arten.                            | Mittwoch den 6.                                                                                                      | Freitag ben 8.                                                                | Montag<br>den 11.                             |
|                                              | von bis                                                                                                              | von bis                                                                       | von bis                                       |
|                                              | fl. gr. fl. gr.                                                                                                      | ft. gr. ft. gr.                                                               | ff. gr. ff. gr.                               |
| Meigen ber Preuß. Scheffel Moggen bito. bito | 10 — 10 15<br>5 — 5 8<br>2 24 3 —<br>2 — 2 8<br>4 — 4 15<br>4 15 5 —<br>4 15 5 —<br>4 15 5 —<br>2 8 2 15<br>8 15 9 — | 5 — 5 8<br>2 24 3 —<br>2 — 2 8<br>4 — 4 15<br>4 — 5 —<br>1 15 2 —<br>4 15 5 — | 4 24 5 — 2 8 4 — 4 8 4 15 — 1 15 2 — 4 8 4 15 |